# DODATER do GAZETY LWOWSKIEJ.

Cswartek

(Nro. 11.)

26. Stycznia 1837.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Daiod<br>i<br>micsiac | Gans                                                              | drony o<br>Reaum                                    | tr sprowa-<br>do + 14°<br>a. miary<br>  wiedeńsk                       | Termo-<br>metr<br>Reaumu           | chro-                           | Ombro-<br>metr mia.<br>paryak. | Wistr                            | Stan atmosfery.                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| St                    | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po. | 27, 328<br>27, 369<br>27, 355<br>27, 321<br>27, 315 | 28 0 10<br>28 1 0<br>28 1 6<br>28 1 4<br>28 0 11<br>28 0 0<br>27 11 10 | 9,<br>+ 0,<br>+ 0,<br>+ 1,<br>+ 1, | 0,4<br>0,2<br>0,3<br>1,1<br>0,4 | 0,000                          | Połud. Z. elaby Zachod. Połud. W | pochmurno, mgla.  chmurno 4.  deszez. pokryto p. deszez. |

#### Przyjechali do Lwowa

Duia 22. Stycznia: Hrabia Starzeński Alexander, a Sasowa. — Hrabina Romorowska Zofija,

Byble. - Wenzek Albert, z Polski. -

Genue, sa300Liv.nove di PiemonteZR, 117 114 w. 2 mie.

Dnis 23. Stycznia: Hrabia Starzeński Kazimierz, z Tarnowa. — Hr. Romorowski Ignacy, z Roseowa. — Hrabia Dunin Jan, z Głemboki. — Łodyński Porfiry, z Wiszenki. — Mniszek Jau, a Skuitowa. — Pawlikowski Ronstanty, z Rozubowic. — Lewakowski Józef, a Rrasnego. — Obertyński Henryk, z Cielaża. — Osmolski Jan, z Kamionki. — Bogucki Tomasz, z Leśniowic. — Górski Leonard, ze Szklar. — Wystocki Tomasz, z Grabówki. —

#### Wyjechali za Lwowa

Dnia 22. Stycznia: Hrabia Skarbek Ignacy, do Bnrsztyna. — Hrabia Drohojewski Sewerya, do Balic. — Hrabia Łoś Tadeusz, do Narola. — Glazunoff, cea. rosz. uwol. Kapitan gwardyi, do Roszyi. — Hrabina Bobrowska Teresa, do Andrychowa. — Bocheński Franciszek, do Tarnopola. — Torosiawicz Michał, do Połtwi. — Dnia 23. Stycznia: Hrabia Łoś Karol, do Kijowca. — Obertyński Alexander, do Zółkwi. —

| K u                                                                  | r s w i é                   | deński.                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dnia 18. Stycznia.                                                   | Sreduia cena.               | Hamburg, sa talar. bank. 100; Kur. Tal. 147 1j2 2 mie.         |
| p                                                                    | Ctu. w M. H.                | Liworno, as 1 ZR Soldi 50 314 w. 2 mis.                        |
|                                                                      | (5 )104 15 32               | Pondyn, funt szterl ZR. 9-59 8 mie.                            |
|                                                                      | 4 ) 99 25138                | Medyjolan, sa 300 austr. Lie. ZR. 99 114 g. 2 mis.             |
| detto                                                                | (3 ) 75 114                 | Laryi, sa 300 franków ZR. 1181/8 w. 2 mie.                     |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje Ka-                                |                             |                                                                |
| mery nadwornéj pozycki przymu-<br>czonéj w Krainie i skarbowe Stanów | 6 110 1                     | Daia 19. Stycznia, Sradnia cena.                               |
| Tyrolakich                                                           | (4 ) 99 118                 | pCtn. w M. K.                                                  |
| A Protestion D D D D D D                                             | (5 1)2 ) —                  | Obligacyje długu Stana (5 )104 3/6                             |
| Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1834                              |                             | (0) 39 7)0                                                     |
| aa 100 ZR                                                            | 588 1)8                     | Obligacyje wylosowane, obligacyje Ha- (6 ) —                   |
| Obligacyje wiedenskie bankowe                                        |                             | mery nadwornej pożyczki praymu- (5 ) —                         |
|                                                                      | (2 ) 54                     | szonéj w Krainie i skarbowe Stanów (4 112) —                   |
| Obligacyje powszechne i węgierskie                                   | (a ) 3 4h                   | Tyrolskich (4 ) 90 116                                         |
|                                                                      | (2 ) 54<br>Skarb.) (Domest) | (3 1/2 ) —                                                     |
|                                                                      | M. H.) (M. H.)              | Polycska do wygrania pr. losy s r. 1834                        |
| Obligacyjo Stanów Austryjac- (5 )                                    | The Dist (and mer)          | ma 500 ZR 587 3116                                             |
| hich powyżej i niżej Anisy, (2 1)2                                   | 65 132 -                    | Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2 ) 66                      |
| Czech, Morawii, Szlazka (2 114)                                      |                             | detto (2 ) 54                                                  |
| 1 Styryi, Krainy, Karnioli (2                                        |                             | Obiigacyje dawniejszego długu Lom-<br>bardzkiego - (2 ) 53 112 |
| i Gorycyi (13)4)                                                     |                             | Skarb.) (Domest.)                                              |
| Obligacyje wyż. Kamery skarb. (2 )                                   | - 53 1/2                    | (M. H.) (M. R.)                                                |
| None make a M N                                                      | Topics -                    | Obligacyja Stanów Austryjec- (3 )                              |
| Kurs wexlowy w M. B                                                  |                             | hich powyłej i niżej Anisy, (2 112 ) 65 112 -                  |
| z dnia 18. Stycznia.                                                 | ha 110 A                    | Csech, Morawii, Szlanka (2 114)                                |
| Amsterdam, sa 100 talar. Kur.; tal. 1                                |                             | i Styryi, Rrainy, Rarnioli (2) -                               |
| Augeshure, za 100 ZR. Kur.; ZR.                                      |                             | Goryeji (1 3/4 )                                               |
| Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR.                           | 100 ojo g. ar. tr.          | Aheyie bankowa, fedna po 1501 7/10 ZR. w M. K.                 |

X

# THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

SETTINE | MASSESSEE

# Rurs Iwowski

z dnia a5. Stycznia.

Accarant polisi (6 slot pal.) 3 - 35

#### Spis osób we Lwavie zmartucho a w doiach nostepujących zameldowanych

Od 11. do 14. Stycznia. - Chrześchanie:

Ignacy Ochmann, szewe. 58 lat maj., na paraliz pluc. (161) zepeucio smetrzności -- -- ()

Honorata Produsiewiczowa, praczka " 18: lat m., na go-M declary raczkę merwowal-

Antoni Fiathicwicz, syn w grobnika\_16/12 r. m.; no cylochet. Wincenty Solkowski, agewo- 58 d. mey na puchl. wod. 8|10 r. m., as sagme - 3 --

Franciszka Franch dorfer wdowa po wrzednika ob P. Th.;

na suchoty pluc. Adam Lisowski, syn krawcs, 4 nied. m., na niemoc. Agniszka Wikowska, chałupulca, 28 l. m., na ospę nat.

Jan Jurek, 45 lat maj, na suchoty pluc.

Walenty Gred, mularz, 30 1. m., na paraliz phic-Maryja Kozlowska, służąca, 30 l. m., ma zapat. wmroby. Katarzyna Frantskowa, styrobnica 20 lem., po luch pla Malgorzata Fludefowa, wyrobrica, 00 Lim., na biegunke-Teresa Ternawska, aboga, 80 hm., przez osłabienie. Marvja Zielniska, stuzeca, 40 l. m., - i

Onyfry Zołnierz, wyrobnik, 50 l. m., na such. płuc. Filip Rozłowski, wyrobnik, 72 l. m., na puchline wod. Szymon Car, wyrobnik, 50 l. m., na suchoty watroby. Rajmand Bogucki, sym stolarza, 3 1/2 r. m., ha ospe. Tekla Hancznezinowa, Muzaca, 25 l. m., - i

Jan Maluszewski, wodonosz, 50 l. m., ha apopl. hrwii Stemon Sirokowski, poddeny & Podboresca, 29 1. m. na kontumcyję.

Meryja Guta, poddana z Đublaz, 40 1. m., na diarheç. Paweł Schurman, gr. k. proboszcz, 40 l. m., na such. gardlowe.

Franciszek Czehowski, dyjarnista, 19 l. m. na konsum. Karol Rsiazkiewicz, syn służącij, 8 nied. m., na żapa-Janie gardia.

Antoni Hubert, woznica, 67 l. m., na, paraf 2 plues Antoni Markowski, szynherz, 75 l. m., na słabość piersi. Pawel Scislowski, c. k. Adjunkt Expedytury, Sadu, ka-rzacego, 65 l. m., - i

Toresa Melnikowa, uboga, 35 l. m., na apoplex. krwi. Józef Czeremka, stróż. 32 l. m., na paraliż pluc. Maciej Plawal, uwol. zolnierz, 47 l. m., na pachline

wodną.

wodną.
Jakób Brigider, poddany z Przemyślan, 30 lat maj., na febrę konsumerune.
Józef Nakoneczny, landwerzysta, 31 l. m., na paraliz.
Stanisław Zieliński, ubogi, 70 l. m., na puchliję wodną.
Wiktoryja Schykincka, uboga, 32 l. m., na auch. pluc. Raterzyna Skawińska, ubogo, 32 la m., ne puchl, wod. Fedko Dzyjenko, posiugujący chorym, 34 l. in., na apopl. Kunegunda Orlner, wdowa po urędniku, 81 lat maj., przez starość:

Wiltoryja Dobrowolska, córka krawca, 2 l. m., na kons. Zydzi:

Malie Bratel, szynkarka, 08 l. m., przez starość.

Brendel Gehler, abogi, 50 l. m., na puchline wodna We piersiach.

Hudes Chaje Sternbach, machlerka, 70 let m:, na gaugrene wnetranosci.

Sara Rachel Gut, cospodyni, 30 l. m., na konwulsyje. Mojžėsz Dardyk, machierz, 73 l. m., na suchoty piuc. Bijkie Gimpels, stužica, 73 l. m., przez oslobichie. Spre Rauez, córka handarza, 17 l. m., na zóltaczkę.

## Doniesienia urzędowe.

Rundmachung.

Mro. +4557. Den 31; Janner 1. 3. wirth in der f. Kreisamtskanzleg zu Zolerzezyk in den gewonnligen Umisstunden die Lizitazion zur Der rachtung bes biestreifigen jur erlebigten Zar-Stanislang Wienzhieki, mulara, 77 1. m., przez giarpie. wo dloer gr. f. Pfarre geborigen Guio Ewitowa auf Wanda Ludwina Mrowezyńska, córka urzędujka przy bod gallifiche Sabr 1837 vom 25, Marz bie babill 338 abgehalten werden

Pactobjefte fino:

2) Un Urbarialnugen 1314 zweyspannige Zug-3297 Kandrobothetage, 18 Rapauner, 59 Subner, Rugenija Mogicrowska, carka wyrobnika, 4112 . . . bel 4 Schock Ever, 37 Strabne Gespunst und 54 an Konwutzije. fl. 50 dr. E. Dt. an baaren Gelby nien.

Erath Grundertrag von audgefäten 32 14135 Rorez Weisen, 88 12/32 Korez Rora. Bur Gommerfaat erbalt ber Gutspachter 60 Rorey Beiten, go 23132 Rorei Berfte, 69 24132 Rores Safer, 14 Rores Erbfen, 19 3132 Binfen, 4 16132 Sanfesamen und 390 Korez Erdapfel.

Bei diesem Gute find 403 Joche 730 Rlafter Ackerarunde, 73 Joche 793 Klasier Wiesen und Garten, darunter 2 Teiche, 23 Joche 520 Kift.

Butweidert.

3) Da Propinazionenuten von zwen Schank bäufern.

4) Det Musen von 2 Mublen jede mit 2 Steinen, dabei eine Stampfe und Walze.

5) Der mit 10 ft. 24 fr. berechnete Bienennuben.

6) 80 n: 6. Klafter harten Brennholy, die ber mit Roboth ju fallen und auszuführen find.

Bu diefer Gutsparhtung gehört nebstbei ein sehr bequemes im Jahre 1835 gang neu bergeftelltes Webnhaus von 5 Zimmern mit Spelfekammer, üche', Keller 2c, 2c. nebst allen ersorderlichen Wirthschaftsgebäuden, Stallungen, Schopien ein Brandweinhaus obne innere Einrichtung nebst einer bagu geborigen Ochsenmaftstallung.

Der Ausrufspreis für die einjahrige Pachtung

ist 1359 fl. 31 fr. K. M.

Die wesentlichen Pactbedinanisse sind:

ou) der Erlag des Pachischillings sammt per dans nach entfallenden 10 perzentigen Caution do non desclands vor Einführung in bie Pachtung.

b) Uibernimmt Der Gutspachter Die Verpflichtung der Grundhertschaft in Beforgung ber politischen Geschafte mit allen damit verbundenen Auslagen ingleichen die Befoldung der Baldauffichteindividuen. Mich im Falle der Gale aler eigened Getrande oder Brandwein erzeugen souie, die Erzeugungsgebühren aus Eigenem ohne Ubschlag nom Pachick und zu entrichten haben. Die Zahlung der direkten Steuern von diesem Zarwanicer gr. k. Pfarrgute übernimmt der Reiglondsond.

Die übrigen gewöhnlichen Pachibedingnisse mer-

den bei der Lizitazion vorgelesen werden.

Zaleszczyk am 10. Janner 1837.

Mro. 18873. Um bien und im Mistlingensfalle auch am ibten und 24ten Hornung 1837 werden zu Zkoczow in der k. k Kreisamtskanzlev die Zemporalien der Zborower lat. Pfarre zur Verpacktung auf das geistliche Jähr 1837, und nach Umstanden auch auf drev nach einander folgenden Jahre um den Fiskalpreis von 136 fl. 2 fr. K. M., wovon der zehnte Theil als Vabium bei der Ligitazion baar zu erlegen kommt, im Wege der öffentlicher Verssteigerung mit folgenden Ertragsrubriken ausgebothen werden, und zwar:

a) 156 Sandrobothtage.

b) 93 Joch 1433 Quad. Klafter Ceder, und 16 Joch 1354 Quad. Klafter Garten = und Wiefensarunde, die ersteren fur den Winter mit 22 Kores Korn bestellt.

c) Gefpunft burch Pfarrunterthanen ju : Strabne

aus berrichaftlichen Werge.

ichrieben.

d) Freges Soljungs- und Mablrecht, und

e) Getraidabguben in Natura. Złoczow den 16ten Januar 1837.

(164) Ankundigung (2)
Mro. 15041. Von Seiten des Bukowiner k. k.
Kre. samtes wird hiemit bekannt gemacht, daß, da
zu der auf den 13. Oktober 1836 ausgeschriebenen Littazion wegen Verpachtung des Georg v. Tuborischen Gutsantheils von Ober-Strojestie für Steuerrücklande auf drep nacheinander folgende Jahre
keine Pachtlustigen erschienen sind, so wird auf den
10ten Februar 1837 eine zweyte Lintazion ausge-

Die Ginkunfte dieses Gutsantheils bestehen :

1) in dem Ertrage von 58 Falischen lecker,
2) — — 15 1/2 — Wiesen,
5) — — 1 , — Garten,

4) — — 20 — Hutweiden gemeinschaftlich,

5) in den Urbarial = Gebigkeiten nach den Bestimmungen des Ghikaischen Chrisows von 3 bespannten und 3 unbespannten Unterthanen, dann 1 Hauster,

6) in der Zehentreluizion pr. 12 fl. C. M.,

7) in der Heureluizion pr. 2 fl. C. M., 5) in ter Propinazion gemeinscheftlich.

Muf d.esem Guteantheil befinden sich die nothigen Wohn= und Wirthschaftsgebaude,

Der Filfalpreis binact ichrlich 2/5 fl. 24 fr. Conv. Munge, und das iorizent. B. dium 26 fl. 33 fr. E. We., mit welchem sich jeder Pachtlustige zu versehen hat.

Much Unbothe unter dem Fiskalpreise werden an-

genommen.

Sammtlichen Ortsobrigkeiten wird demnach aufgetragen, diese Lizitazion in ihren Doninikatbezirken
sogleich zur allgemeinen Kenntuiß zu bringen, und
insbesondere die bekannten Spekulanten und Unternehmungslustigen hievon eigends mit dem Bepsage zu verständigen, daß die weiteren LizitazionsBedingnisse am gedachten Lizitazionstage hieramts
bekannt gegeben werden.

Czernowiß am 31. Dezember 1836.

(49) E d i c t u m. (2)

Nro. 36087. Caesareo-Regium in Regnis Gancine et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Antonio Malinowski vel eo nefors demortuo illias heredibus medio praesentis Edioti notum reddit: ex parte Joannae de Swieykowskie Malinowsha contra illos puncto extabulationis Summae 16666 flp. 20 gr in statu passivo bonorum kremidow lib. dom. 62. pag. 91. n. 20 on, tum Jeziorko lih. dom. 62. pag. 89 a. 14 on. haerentis sub praes. 3 Decembris 1836. Nro. 36087. hu e Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem illorum ignotam, corundem pericalo et impendio judicialis Adv. D. Polanski cum substitutione Dni. Advti. Tustanowski qua Carater constituitur, quocum juxta praescripuda pro Galicia in Codice judiciario normam pe tractandum est; praesens Edictum itaque admonet ad illos hic Judicii die 28. Martii 1837. hora decima matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nom mandum, ac en legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, dannum inde enatum propriae culpae imputandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Decembris 1836.

(78) Edictum. (2)

Nro. 37, 153. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Novilium Leopoliense de domicilio ignotis Sabba Komar, Sigismundo Komar, Julio Komar, Stanislao Komar, Constantino Komar, Erasmo Komar, tum minorennibus Josephae Mariannae Sophiae trinom. et Josepho Vitoldo Antonio trinom. Komary, respective eorum ignoto tutori medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Vincentii Com. Krosnowski puncto extabulationis Summae 11,000 flp. de bonis Petrykow, Zagrobella et Janowka — sub praes. 13. Decembris 1836 ad Nrum. 37153 huie Judicio libellum

exhibitum, Judiciique opem imploratem esse. commorationem corundem ignotam periodo et impendio illorum judicialis Advocaus Dominus Polanski cum substitutione Domini Advocati Wilczynski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hie Reg. Fori in termino pro die 5. Martii 1837 hora decima matutina, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum engendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 14. Decembris 1836.

Rundmachung. (176)Nro. 522. Von Geiten des Tarnower f. f. Areisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Einbringung der hinter dem Dominio Azemien aushaftenden Steuer und sonstigen Ausstände mittelst öffentlicher Lizitazion am 7. Februar 1. 3. um 9 Uhr Vormittags in der freisamtlicen Kangley an ben Meiftbietbenden in drenjahrige Pachtung vom 1. Mary 1. 3. an, folgende Meierhofe überlaffen merden :

1) Meierhof Rejowied mit den Rugungerubrifen: 780 Bugtage, 1560 Bandtage, 10 Stud Ganfe, 26 Stud Rapauner, 40 Stud Bubner, 1 20160 Schod Eper, 205 30ch 940 Quad. Klft. Meder, 100 Joch 868 Quad. Klft. Wiefen, Garten und Butweiden, 50 n. o. Rlafter weiches Bolg.

2) Meierhof Tuszyma: 1196 Bugtage, 2132 handtage, 8 Stud Banfe, 27 Stud Kapauner, 40 Stud Subner, 1 40160 Schod Eper, 9 Ro. ret Binshaber, s Koret Binshopfen, 193 30ch 1118 Quad. Rlafter Ueder, 46 3cc 560 Quad. Rlafter Biefen, Garten und Butweiden, 50 n. o. Rlafter weiches Bolg.

3) Meierhof Nieraczkówka: 572 Bugtage, 2080 Bandtage, 15 Stud Banfe, 37 Stud Rapauner, 10 Stud Bubner, 2 Schod Eper, 7 Rorey Bind. haber, 1 Roret Binehopfen, 4 fl. 45 fr. 28. 28. an baaren Geldzinsen, 220 Joch 722 Quab. Alft. Meder, 21 Joch 1124 Quab. Alft. Biefen, Garten und Butweiben, 50 n. o. Rlafter weiches Boly.

4) Melerhof Pikolowka mit den Nugungsrubris ten: 520 Bugtage, 1092 Sandtage, 6 Stud Ganfe, 20 Stud Rapauner, 30 Stud Subner, 1 15,60 Schod Eper, 7 Kores Zinshaber, 1 16/32 Zins. hopfen, 20 fl. 30 fr. 2B. 2B. an baaren Gelda sinfen, 165 Joch 378 Quad. Klft. Ueder, 12 Joch 339 Duad. Rlafter Wiefen, Garten und Sutweiden, 50 n. o. Rlafter weiches Holz.

5) Meierhof Sokole mit den Rugungerubrifen : 936 Bugtage, 2184 Bandtage, 11 Stud Banfe, 30 Stud Rapauner, 32 Stud Bubner, 4 34160 Schod Eper, 5 fl. 43 ijs fr. 28. 28. an baaren Geldzinfen, 218 30ch 1587 Quab. Rlafter Meder, 106 30ch 56 Quad. Rlafter Wiefen, und Barten, 50 n. o. Rlafter weiches Sola.

Bum Ausrufspreise wird bei bem Deierbofe Re jowiec der Betrag von 900 fl., Tuszyma 500 fl., Nieraczkowka 750 ff., Pikolawka 430 ff. und Sokole 500 fl. R. Dt. festgefett, jedoch werden auch geringere 30 pete unter dem Ausrusspreise nicht fte

bende Unbothe angenommen werden.

Jever Lizitazionslustige hat 10 pCt. des obigen Fiskalpreises bei der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Die übrigen Pachtbedingungen werden bei ber Bizitazion selbst bekannt gemacht werden.

Tarnow am 14ten Janner 1837.

(163) Rundmachung. (2)

Mro. 8889. Bur Befegung ber bei bem Czernowitzer t. Stadtmagistrate erledigten 3ten Range liftenstelle, mit welcher ber Gehalt von jabrlichen 250 fl. R. M. verbunden ift, wird hiemit ber Confurs bis jum 13. Februar 1837 ausgeschrieben.

Bittwerber um diefe Stelle haben fich, wenn fle schon in Diensten steben, mittelft ihrer vorgeseten Beborde, fonstens unmittelbar bei diefem Dagtstrate ju melden, und in ihren dieffalligen Gefuchen legal fich auszuweifen :

a) über ihr Alter, Geburtsort, Religion und

Stand,

b) über die bisherige Verwendung, so daß hierin feine Unterbrechung Statt findet,

c) über die tadellofe Moralitat, d) über allenfällige Studien,

e) über die Renntniß der deutschen und pointfoen, insbefondere aber über die Renntnif der unentbehrlichen moldaufichen Sprache, fowohl im Reden als Lesen, Schreiben und Uibersegen.

Schlußlich haben die Bittwerber anzugeben, ob und wiefern fle mit einem der hiefigen Dagiftratebeamten verwandt ober verschmagert find.

Czernowis den 24. Dezember 1836.

(165)Rundmachung. (2) Mro. 13:35. Um 15. Hornung d. J. um 10 Ubr Vormittags wird in der Krosnoer Magistratskanzler das zur Stadt Krosno gehörige Vorwerk Suchodol sammt dem dazu gehörigen Dorfe Szczepancowa und dem städtischen Grunde Widacz mit allen Rugungerubrifen auf 6 nacheinander folgende Jahre vom 24. Juny 1837 bis jum nämlichen Tage 1843 mittelst offentlicher Ligitazion an den Bestbiethenben verpachtet werben.

Die Vlugungerubriken find folgende: a) Nach der Grundsseuerregulirung an Aeckeru 138 Joch 1410 Quad. Klafter, an Garten und Wiesen 40 Joch 635 Quad. Klft., jusammen 179 Joch 445 Quad. Klft. Hierauf sind angebaut:

| a      | n Binterweißen          | 22 Rores 14 Garnes | , |
|--------|-------------------------|--------------------|---|
| ,      | Winterforn              | 35 — — —           |   |
|        | Gerfie                  | 19 - 8 -           |   |
|        | Baber                   | 67                 |   |
| ,      | Erbfen                  | 1                  |   |
| ,      | Baiden                  | 3                  |   |
|        | - G met I I mm sac dash | 3                  |   |
| bann a | n Grunzeug 10           | lange Beete Rraut. |   |

b) Die Unterthanen von Suchodod und Szczepancowa arbeiten jahrlich im Ganzen 1456 zwevspännige Zug- und 2098 Handtage, außer dem statten sie ab: 28 Kores Haber und 28 Stud Hubner, serner spinnen sie 38 Stud Gespunnst aus herrschaftlichem Materiale. Eben so zahlt der emphiteutische Müller in Szczepancowa jahrlich den Zins 137 st. 30 fr. W. W. und hat die Verpstichtung 50 Kores Getreides dem Pachter nnentgeldlich zu vermahlen.

c) Der Propinazionsnugen in dem Dorfe Szczepancowa und Suchodot, so wie er bisher genoßen wurde, wozu ein städtisches Wirthshaus in dem Dorfe Szczepancowa und auch eines in Suchodot besteht.

Der Fiskalpreis des fahrlichen Pachtzinfes beträgt 900 fl. K. M. und jeder Ligitazionslustige hat sich demnach zur Ligitazion mit dem baaren 10 perzentigen Reugelde pr. 90 fl. R. M. zu verseben.

Die bem Grunde anklebenden tandesfürstlichen Steuern übernimmt jur Bablung die Stadt Krosno. Der Pachter hingegen hat nur eine unbedeutende Bindzahlung an die Krosnoer Pfarrkirche zu tragen.

Die übrigen Pachtbedingniffe werden bei ber Ele gitagion felbft befannt gegeben werden.

Wom f. t. Kreisamte.

Jasto am 2. Janner 1837.

(121) E die t u m. Nro. 35868 Per Caes. Reg. Galioise et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense ignotis praesumtivis haeredibus olim Caroli Matczynski, etque de dominilio ignotae Dae. Justinge Inca medio praesentis Edioti notum redditur: quod ad petitum mercaturae Hausner et Violland, de praes. 11. Junii 1836. Nro. 21532. et postquam Fiscus Reg. dessuper sub praes. 3. Augusti 1836. ad Nrm. 82677. affirmative se declarave it, Tabulae Reg. dispositum sit, quatenus in fundamento praevie ingrossandi deoreti gubernialis, at Contractus I. mercaturam Hausner et Villand pro proprietaria bonorum Krzywe oum attinent. Brusno nowe, Brusno stare, Rudka, Hutastara et Deutschhach in statu activo ad expensas emtoris intahulet: Jam vero II. in statu passivo horum bonorum quoque expensis emptoris sequentes obligationes intabulet:

emptricis restans adhuo praetium e. v. in quota 15200 fl. M. C. una cum usuris per 5—100 in quatuor aequalibus annuis rathis a die traditionis

bororum computandis ad Cassam Cameralem ve-Circularem Zothieviensem persolvendi.

a.) Er (. 3. Contractus obligationem patiendi pro casu, que emens mercatura reatantes adhue rathas pretit liciti debite non solveret bona vendita incamerandi et relicitandi atque pro defectu pretii e. v. pro licitationis expensis vel alio damno ex deposito pretio et ex cunoto emptricia patrimonio satisfactionem quaerendi - quare ante solutum integrum pretium e. v. jus reale qualeounque super his bonis tautum sub conditione adquiri possit, quod pro casa ob fractum Contractum relicitationis bonorum deletio positionum harum ad simplicem Instantiam vendentia aerarii fieri debeat, et quod positiones hae post compensatos praetensiones aerariales ad residuum ed depositum judiciale comportandum pretium relegentur.

3.) Ex §. 4. Contractus E. V. obligationem medietatem expensarum fine traditionis bonorum

erogandarum ferendi.

4.) Ex 5. 5. Contractus E. V. obligationem emptricis debita subditalia et alia bonis inhaerentia debita paotifragi emtoris, ejusque oessionariorum in quantum absolute inexigibiles non essent, pro pretio per Commissionem traditionis erga difaicationem quorundam habita ratione majoria minorisque exactionis spei periculorum determinando redimere atque concertatum pretium una cum restanti pretio e. v. persolvendi, si subditi quibus intuitu suarum restantium jus praeferentiae competit, illud sub ejusdem conditionibus statim haud persolverent, tandem obligationem emptoris inseminationem juxta praetia foralia tempore traditionis bonorum vigentia reluendi, denique —

5.) Ex §. 8. Contractus e. v. obligationem emptoris tributa et onera ferendi - sive in posterum augerentur sive diminuereutur gratis praestandi, in specie vero obligationem omnes praestationes decimarum, ligni pro foco et aedificiis, messalium et aliarum dationum, quae hucusque ab his bonis subditis, parohis coonobio vel aliis corporibus et faudis pensitsbantur vel quorum praestatio dobetur sugudum jus et usum continue et exacte adimplendi porro III. hoo effectuato omnes positiones et jura tertii in statu activo et passivo horum bonorum eccurentia in speoie: jura proprietatis Caroli Sroczyński tum Joannis Matozyński ad partem horum bonorum adquisita neo non omnes reliquos positiones statuos activi et passivi extabulet, so deleat, or ad rescaus pretium per Hausner et Violand in quota 15200 fl. M. C. adhue solvendum secundum ordinem tabularem, salvo attamen jure compensationis C. R. Camerae ex Contractu inter illam et Stephanum Kapusoiński sompeten: - intabulet.

Cum autem hic Judicji dominilium supra men-

tionatarum haeredum olim Caroli Maiozynski, immo eorundem nomina ignorentur; similuer da commoratione i). Justinae Ines non constet; qui de ista resolut one tabulari in ordine informandi sunt, ideo Advocatos Dominus Polanski cum substitutione Domini Advocati Menkes periculo et impendio edictaliter hisce citatorum pro Curatore constituitur eldemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitism dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobil. Leopoli die 17. Decembris 1836.

Edictum. (2) Nro. 34046. Caes. Reg. in Galiciae Regnis et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense baeredibus Thomae Gajechi at pote: Josepho Alexandro, Vincentio, Theolae et Annae Ga eckie, Ludovicae de Gorzewskie Galecka, Theodosio Gajecki, qua baeredi olim Antonii Gajechi tandem Theclae 1mo voto Gajecha 2do Stryikowska medio praesentis Ecicti notum reddits: ex-parte D. Joannis Chwalibóg contra illos puncto extabulationis decreti judicii terrestris Leopel. ddto. 20. Januarii 1774. una cum Summis 21000 flp. et 6000 flp. tum deportato quodam onere Wisniewskiano in rem pupillorum Thomae Gajecki suger bonis Zukow at Dom. 80. p. 95. n. 20. on, intabniati sub praes, 16. Novembris 1836. ad Nrum. 34046. haio Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorous ignotam eornadem periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus, Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normano pertractandom est. - Praesens Edictum itaque admonet, ad eos hicJudicii die 13. Februarii 1837. k. 10. m. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio neminandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta faerit, damnnm inde elatum propriae culpae imputandum Ex Consilio Caes. Reg. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Decembris 4870,

(170) E d i c t u m. (2).

Nro. 1717. Per Reg. Magistratum Kolomyiensem Conformiter requisitioni C. R. For. Nobilium Leopoliensis adto. 27. Septembris 1836. ad Nrm. 28384. decreta licitatio realitatum judeo Bornch Majer Kripp in Kolomyia propriarum sub NCons. 53, citarum in satisfactionem evietae per Fiscum Reg. contra Heronimum Czerkawski tum n.ox dictum judeum Summae 134 fl. 45 xr. et 21 fl. 42 1/2 xr, C. M. c. s. c. praetensionis sub sequentibus conditionibus celebranda proscribitur, et quidem

a.) Pro pretio its assummitur erutus medio judicialis delavationis valor 10, fl. 15 xr. C. M.

b.) Quilibet emendi cupidus obligator 10—100 pretii fisci titulo vadii ad manus commissionis licitationem celebrantis ante inchoatam licitationem in paratis deponere, quod vadium plurimum offerentis in securitatem damni pro casu non adimplendorum licitationis conditionum aerarii enascituri retinebitur atque adimpleto contractu empti venditi in pretium empti venditi inputabitur.

c.) Licitatio haec in duobus terminis ntpote 21.
Februarti et 30. Martii 1837. its tentabitur, quod
in hisce duobus terminis realitates hae nonnisi in aut

supra aestimationis pretium disvendentur.

d.) Plurimum offerrens tenetur pretium empti venditi a se oblatum intra 14 dies post celebratam licitationem in Judicio deponere, secus realitas haec absque previa recenti detaxatione unico termino perico o se impendio emptoris etiam infra aestimationis valorem venum dabitur.

e) Ouam primum emptor integrum pretium emptr veuditi disposuerit, et se desnper legitimaverit, eidem decretum dominii exarabitur et cuncta onera (exceptis oneribus fundi a novo emptore in e suscipiendis) extabulahuntur, et ad pretium empti venditi transferentur, et emptori physica possessio emptae realitatis tradetur.

f.) Tandem liberum est emengi cupidis extractum tabularem tam conditiones liciti in Judicio inspicere, ant per copiam levare.

Ex Sessione Reg. Jud. Magistratus. Kolomyia die 3. Decembris 1836.

(180) Rundmachung. (2) Piro. 16625. Wom f. f. Zarnower Landrechte wird hiemit kund gegeben, daß auf Unfuchen des Grn. Beinrich Kurdwauowshi im Erekuzionen ege der dem-

felben gegen den Grn. Undreas Osuchowski mittelft zwen gleichlautenoenUrtpeile, und zwar des Lemberger f. k. Candrechts vom 16ten Upril 1834 3. 10020 und bes galigischen Upvellazionsgerichts vom atten November 1835 Bahl 18751 jugesprochenen Schulo. sorderung von 4202 gewichtigen Dukaten boll Breslager Gewichtes in specie, dann der vom 24. Jung 1821 bis zur Zahlung der Kavital-Summe zu rechnenden 5 von 100 Zinsen nebst der in Betrage von 3fl. 21 fr. R. M. zuerkannten Gerichtekoften zweiter Inftanz, wie auch der im Betrage von 98 fl. 42 tr. R. M jugefprochenen Erefugionskoften, die öffentliche Feilbiethung der im Jasloer Kreise liegenden, dem besagten Undreas Osuchowski angeborigen Guter Ustrobna, im dritten, Termine bewillget, und felbe ant 15. Hornung 1837 Vorm. um 10 Uhr, unter folgenden Bedingniffen hiergerichts vorgenommen werden wird:

tens. Der gerichtlich ethobene Schapungswerth, der Guter Ustrobna von 37055 fl. R. M. wird awar jum Ausrufspreise angenommen, jedoch wer-

ben diese Guter Ostrobna in dem Falle, daß Miemand über deren Schägungswerth, oder wenigstens diefen dafür bothe, dem Meistbrethenden auch unter bem Schähungswerthe hintangegeben werden.

stens. Jeder Raufluftige wird gehalten fenn, jum Angelee ben gebnten Theil bes Schapungwerthes, des Aft: den Betrag von 37c6 fl. R. M. ju Hanben ber Feitbiethings . Rimmiffion im Baaren gu erkegen, welches Ungelo dann dem Raufer' in den Raufpreis wird einagrechnet, denen übrigen Rauffustigen aber nach beendigter Feilbietbung zuruckgestells werden. Bon Erlegung des Ungeldes wird iedech ber Obsteger Berr Beinrich Kurdwanowski, besten erkrittene Forderung von 4202 Dukaten Bell. o. s. w. auf diefen Gutern im erften Gage in ber Sandiafel eingetragen ift, und we der fich bei biefan Gerichte icon unternt isten Morember 1836 Anbl 15000 mit einer unterm 13ten Oftober 1836 nach bem Ginne der bruberen Bedingniffe ausge-Acuten Versicherungsurkunde über das duf seiner Rorderung intabulirte Ungeld im Betrage von 3706

R. D. ausgewiesen bat, befrent, :-

Mend. Der Meistbiethende ift verofindet, nach Makgabe des angebothenen Kaufich llinge, die auf Diefer Green hafrenden Schulben jener Glaubiger, welche vor ber allenfalls fic ausbedungenen Aufkundigung die Zahlung ifter Forderungen nicht damebmen wollten, ju übernehmen benen übrigen Glaubigern aber ihre Tabularforderungen, nachben ichon mit den Glaubigern über die Vorzugsrechte und Richtigkeit ihrer Forderungen die Berbandlung gepfiogen feon wird, binnen 30 Sagen pom Sage ber bem Käufer jugeftellten Bablungeerbnungstabelle im Baaren ju berichtigen, ober mit ibnen teshals anders übereinzukommen, und fich in eben biefer Reitfrift von In Togen, bierorts baritber auszuweisen, widrigens auf Emschreiten bes Blaubigere ober Schuldnerd eine neue Feilbiethung auf Roften und Gefahr bes wortbruchigen Kaufers in einem einzigen Sermine, obne neiner Schagung ausgeschrieben, und diese Guter auch unter dem gegenwartigen Schabungepreife feilgebothen murden, der wortbruchige Raufer aber fur alten sowohl ben Glaubigern gie tem Schuldner bieraus erwachfenden Schaden nicht allein mit dem erlegten Ungelde, fondern auch mit feinem übrigen Vermögen wird verantworten muffen.

Hingung wird Genüge geleistet haben, so wird ihm dad Eigenthumsbekret und der phosische Besit dieser Guter auf seine Unbosten übergeben, ja sogar die auf diesen Autern hastenden Schulden, mit dusnahme der Grundlasten, und isener Schulden, tenren Sahlung die Glaubiger vor der etwa ausbesdungenen Auffundigung micht übernehmen wollten, und welche der Kaufer auf sich übernommen hatte, oder mit denen selber nach der ihm ausgetragenen Zablung deshalb andere übereingesommen ware,

werden aus diesen Gutern geloscht, und auf ben Kaufpreis übertragen werden — Jedoch

Stens. Konnen biefe Buter bem Raufer in ben phofischen Beste sammt ber Dlugniefung auch noch vor ber über bie Borgugerechte und Richtigkeit mit den Glaubigern rudfichtlich ihrer barauf haftenden Forderungen zu pflegenden Weißandlung, und for mit vor der Erlassung der Bablungkordnung unter der Bedingung übergeben werben; wenn derfelbe den dritten Theil des angeborbenen Kaufpreises mit Ginrechnung des Ungetbes im Baffen an das Depositionamt viefes f. f. Canorechte erlegt haben wird; in welchem Falle felber rerpflichtet bleibt , vom Tage des ibm übergebenen von ihren Besthes richt nur alle Grundlaften ofne einen Erfas ober Ergoblung zu tragen goer zu feiften, fondern auch die 5 von 100 Zinfen von dem ben ibm noch audfichibigen Raufichilling mit Ende eines jeden Sab-Beinrich Rurdwanowski, deffen bedeuzende Fordes tung ben 1202 Duf. boll. sammt Linfen auf die fen Gutern in tem erften Sage ber Landtafei hafe tet," und ohne Zweifel in ben Kaufpreis eintreten wird, diese Guter erstehen sollte, so wird berfelbe von Erlegung bes' 13 bes Kaufbreifes befreiet, und ihm auch der phoffice Besits diefer Gater. fammt Musnießung auf fein Berlangen übergeben werden, in wiefern berfelbe fich ben geschloffener Beilbiethung zu Profofoll wird erklart baben, daß er den britten Theil des angehothenen Raufpreifes auf Rechnung feiner sammt Bin'en, erstriftenen Schuldforderung übernehmen, und die 5 von 'coo Zinsen von dem Reste des Kaufpreises zu zahlen bereit feye, wie auch ben der gebethenen Einfuhrung in ben phofischen Befis fich mit einer über diese angegebene Erklärung ausgeferkigten, und auf seine Schuldsorderung von 4202 Dutaten o. s. o. landtaflich ficheraestellten Urfunde, dann mit dem Enbularextratte seiner Schuldforderung ansgewiesen haben wird.

Der gerichtliche Schähungsaft, das Inventarium und der Landtafelertraft der feil ubiethenden Guter, können in der hierortigen Registratur ein-

gefeben werden.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden mittelft dieser Kundmachung, jene hopothekarischen Gläubiger die außer den k. k. öftetreichischen Staasten wohnen, oder beren Wohnort gänzlich unbestannt ist, als: die Frau Kassmira kurdwarowska zu Krakau, dann der Gr. Stanislaus Krasnosielski und die Frau Karolma Milkouska geborne Nestorowicz, ferner jene Gläubiger, welche nach dem 17ten Just 1836 mit ihren Forderungen in die f. Landtasel kommen sollten, und endlich jene Gläubiger, denen die Verständigung von dieser bewilligten Feilbiethung ror dem Feilbiethungstermine nicht eingehandigt werden fün te, mit dem Beossabe in die Kenntniß gesett, daß zu ihrer Vertres

tung und Wermahrung ihrer Rechte fomobl ben biefer Ligitazion, als auch bep allen in biefem Gretugionsgeschafte nachfolgenben Berhandlungen jum gerichtlichen Rurator ber hierortige Gerichtbabvotat Br. Radhiewioz, bem ber hierortige Gerichtsabvofat Gr. Piotrowski fubstituirt ift, bestellt worben, ben welchem fie fich nut ben ibre Rechte begrunbenden Behelfen entweder perfonlich oder foriftlich anzumelden, oder fich einen andern Bevollmächtig. ten ju beftellen, und folden Diefem f. f. Candrecte anzuzeigen baben , wibrigens fie nur fich felbft bie Folgen ihrer Saumseligkeit werden juschreiben

Mus dem Rathe bes f. P. Landrechtes. Zarnom ben 22. Dezember 1836.

#### Obwieszczenie.

Nro. 16625. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowahi niniejszem czyni wiadomo, iż na żądanie Pana Henryka Kurdwanowskiego w drodze exekucyi przysądzonej mu przeciw P. Andrzejowi Osuchowskiemu dwoma równobrzmiącemi wyrokami i to: C. K. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 16. Kwietmia 4834 Nr. 10020 i Galicyjskiego Appellacyjuego Trybunatu z dnia 11. Listopada 1835 Nr. 18751 pretensyi w summie 4303 duk. holl. ważnych na hamien Wrocławski in specie, tudzież procentów od dnia 84. Czerwca 1821 aż do niszczenia kapitału po 5 od 100 rachować się mających, niemniej koeztów prawnych drugiej Instancyi w kwocie 3 ZR. a 1 hr. M. K. todzież kosztów exekucyi teraz w kwocie 98 ZR. 42 kr. M. K. przyznanych, publiczna licytacyja dóbr Ustrobna w Cyrkule Jasielskim położonych, P. Audrzeja Osuchowskiego własnych, w trzecim terminie dozwolona, i takowa na dnin 15. Lutego 1837 o godzinie 10téj z rana w tutejezym C. K. Sądzie Szlacheckim pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

1) Za summę pierwszego wywołania stanowi się wprawdzie summa szacunkowa 37055 ZR. M. K. uraedownie ustauowiona, jednakowo gdyby nikt nad tę cenę szacankową, lub przynajmniej sam szacunek nie ofiarował, dobra te Ustrobna w tym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

2) Rażdy chęć kupienia mający obowiązany będzie dziesiątą część szacunkową, to jest: summę 3706 ZR. w M. K. jaho zakład w gotowiźnie do rak Komissyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytującym po ukończonej licytacyi powróconym będzie; jednak od złożenia zakładu uwalnia sie Pana Henryka Kurdwanowskiego, którego wygrana pretensyja 4202 duk. holl. w Tabuli na tych dobrach w pierwszem miejscu zabezpieczona jest, a który już przed tutejszym C. K. Sądem pod 11. Listopada do Nr. 15000 instrumentem haucyi pod dniem 13. Pażdziernika podług mysli kondycyi licytacyi tychże dobr już dwniej

ustanowionych i ogłoszonych, wydanym względem intabulowanego tego zakładu w summie 3706 ZR.

M. K. na swej pretensyi wywiódł się.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w miare ceny kupua długi na tych dobrach intabulowane tych wierzycieli, którzy przed zastrzeżonem sobie wypowiedzeniem summ swoich wypłatę przyjącby nie chcieli, na siebie przyjąć , innym zaś wierzycielom po ukończonej z wierzycielami względem pierwszeństwa i rzetelności i pretensyi rozprawie, i po wypadłej tudzież doręczonej sobie tabelli płatniczej, w 30 dniach w gotowiżnie do rak wypłacie, lub też z wierzycielami sobie do wypłaty przeznaozonemi inaczej się nłożyć, i w tym względzie w wyżej oznaczonym terminie 30 dni przed tym Ces. Król. Sądem wywieść się — inaczej na żądanie wierzyciela lub dłużnika bez nowego oszacowania tych dobr licytacyja nowa w jednym tylko terminie rozpisana, i te dobra nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane będą. Wiarołomny kupiciel zas za wszelką tak wierzycielom jako też i dłużnikowi z tad wynikającą szkodę nie tylko złożonym zakładem, ale też i innym swoim majatkiem odpowiedzialnym będzie.

4) Jak tylko kupiciel warunkowi trzeciemu sadosyć nezyni, na ten czas dekret własności wydany i fizyczne posiadanie tych dóbr na jego koszta oddane mu będzie, nawet ciężary na tych dobrach hypotekowane, wyjawszy ciężary gruntowe, i te dingi, htórychby wypłatę wierzyciele przed zastrzeżonem sobie wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, i które kupiciel na siebieby przyjął; lub z któremi po zaleconej mu wypłacie, inaczejby się nłożył, z tych dóbr wymazane i na cenę kupna przenie-

sione beds. Jednak

5) te dobra kupicielowi przed nkończoną z wierzycielami względem pierwszeństwa i rzetelności ich pretensyi rozprawą, a tem samem przed nastąpić mającym wykazem porządku wypłaty wierzycieli w fizyczne posiadanie i onych wolne używanie oddane być mogą, jeżeli kupiciel trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w którą złożony zakład wraehowany być ma, do depozytu sędowego w gotowiźnie złoży, w którym to razie obowiązany będzie kupiciel od dma objętego fizycznego posiadania nie tylko wszystkie gruntowe ciężary bez wynagrodzenia ponosić, ale także procent po 5 od 100 od pozostałej części ceny kupna z końcem każdego roku wypłacać; jednak gdyby P. Henryk Kurdwanowski, którego znaczna summa 1202 duk. z procentami w pierwszem miejscu na tych dobrach intabulowana jest, te dobra kupił, tenże od złożenia trzeciej części ceny kupna wolny, i jemu fizyczne posiadanie tych dobr z użytkiem na jego prosbę oddane będzie, jeżeli przy ukończonym akcie licytacyi do protokołu oświadczy, iż trzecia część ofiarowanej ceny kupna na rachunek tej z proceutami wygranej pretensyl swojéj przyjmie, i od reszty ceny kupna procenta po 5 od 100 płacić chce, tudzież przy prośbie o wprowadzenie sobie w fizyczną possessyją instrumentem to oświadczenie w sobie zawierającym i na tej swej pretensyi intabulowanym, niemniej wyciągiem tabularnym rzeczonej swej pretensyi wywiedzie się.

Akt szacunkowy, inwentarz i extrakt tabularny tych dóbr w tutejszej Registraturze przejrzeć można

O rozpisanej tej licytacyi niniejszem obwieszczeniem zawiadamiają się także hypoteczni wierzyciele tak za granica mieszkający, jakoteż z miejsca pomieszkania niewiadomi, iako to: P. Kazimra Kurdwanowska, w Krakowie zamieszkała; tudzież P. Stanisław Krasnosielski i P. Karolina z Nestorowiczów Miłkowska; niemniej ci wierzyciele, którzy po dniu 17. Lipca 1836 z swemi pretensyjami do Tabuli krajowej weszli, jakoteż i ci, którymby uwiadomienie o tej licytacyi przed terminem doręczone być nie mogło, z tym dodatkiem, iż celem zawiadomienia ich o tej licytacyi i bronienia ich praw przy tej licytacyi i następnych wszystkich sadowych czynuościach tej exekucyi, onymże za kuratora tutejszy sadowy Adwokat P. Radkiewiez, któremu jako zastepca Adwokat P. Piotrowski ustanowionym jest, do którego się wraz dowodami ich praw stwierdzajacemi, osobiście lub pisemnie zgłosić, lub innego obrońcę sobie obrać, i o tym Sad tutejszy zawiadomić mają, w razie przeciwnym bowiem tylko sobie samym skutki opóźnienia przypisac będa mogli.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Tarnów dnia 22. Grudnia 1836.

(168)Edictum. Nro. 36181. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Cantio Strowski absenti et de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. nomine fundi granarii, erga ipsum informandum, tum erga informandos DD. Ludvicum Strowsli, Mariam de Strowskie Rozwadowska, Elisabethim de Strowskie Skrzyńska, Christinam de Strowskie Listowska et Florentinum Com. Rozwadowski sub praes. 28. Angusti 1836 ad Nrum. 25675 exhibitum, Tabalae Reg. ordinatum esse, at in fundamento praevie ingrossandorum chyrographorum A et B Summas 500 flrh. M. C. et 200 flrh. M. C. in adjuvamina subditorum boni Suchowce titulo mutui levatas et in tribus annis retrosolvendas, in statu passivo Summarum 1084 Aur. 10 flp. M.C. et 2835 Rubl. ross. arg. 3 flp. 11 gros. pro re D. Ludovici Strowski lib. dom. 41. pag. 154. n. 19. on. super bonis Suchowce vel Szechowce haerentiam, pro re fundi granarii Galiciensis intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignetum sit, ideo Advocatus Dominus Raciborski cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidem-

que approve memorata resolutio intimatur, de qua resolutione cupra cuata Edictum isthoc notitiam dat. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Decembris 1836.

(175) E d i c t u m (2)

Nro. 30333. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Ignatii et Francische de Bielskie Stephowskie utpote: Francisco et Jakobo Stephowskie, Honorathae de Stephowskie Com. Załuska "Catharinae, de Stephowskie Com. Debinska, Ignetio Hryniewiecki, Josephae de Hryniewieckie Com. Chołoniewska, Juliannae Com. Dzieduszycka, Mariannae Com. Trembinska vel his demortuis corum successoribus de nomine ac domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddita quod ad petitum DD. Ludvici et Domicellae de Com Bielskie Com. Dzieduszyckie sub 12. Octobris 1836 ad Nrnm. 30333 horsum exhibitum, sub hodierno Tabulae Reg. dispositum esse, ut jus advitalitium Ignatii et Franciscae Stepkowskie via extensionis super bonis Budyłow lib. dom. 6. pag. 134. n. 17. on. Płotycze pag. 138. n. 11. on. et Budylowka pag. 149 n. 10. on. haerens de iisdem bonis extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Menkes periculo eorum et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitum dat:

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliom Leopoliensis.

Leopoli die 19. Decemb is 1836.

(102) Edictum. (2)

Nro. 36944. Caesareo-Regiam in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Stephano Josepho binom. Dwernicki, tum Joanni Horodyski atque Michaeli Dwernicki, aut iisdem pefors demortuis eorum successoribns de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Adamum Sozanski contra eosdem supra nominatos citatos corumque hacredes puncto extabulandae de bonis Kornelowice et sorte Hordyvia transactionis die 17. Maji 1763 initae, cum correlata manifestatione sub praes. 11. Decembris 1836 ad Nrum. 36944 huis Judicio\_libellum exhibitam, Judiciique open imploratam esse. Ob commorationem vero DD. supra maningorum citatorum, corumque successorum de nomine ignotorum ignotam indicatam, ipsarum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polanski cum substitutione Dni. Advocati Cybulski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Judicii die 28. Martii 1837 hora decima matutina comparendum, — et desimale sibi patrono documenta

( )(

et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, dannum inde enatum, propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Decembris 1836.

Nro. 11572. A Reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edioto Dnae. Mariannae L. B. Duiska notum redditur, quod contra ipsam Judae. Sara Scharger sub praes. 26. Maji 1836 ad Nrum. 11572 petitum intuitu admanuandarum eidem resolutionem ddto. 12. Februarii 1836 ad Nrum. 1862 et alterius de eodem dato ad Nrum. 1863, quibos attributio ac intabulatio evictae quotae 195 Rubl. ros. arg. c. s. c. imstatu passivo Dnae. Mariannae L. B. Dulska concernentis super bonis Palikrowy radicati nsus fructus per 5000 Aur. concessa habetur.

Quom Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra C. R. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Malisz, cui praefatae resolutiones admanuari disponuntur. De quo praesenti Edicto D. Marianna L. B. Dulska informatur.

Leopoli die 13. Octobris 1836.

(55)Edictum. Nro. 4810. Magistratus regiae ac liberae civitatis Brody Judaeo Marco Hirsch absenti ao de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Abrahami Willenz contra enndem tum Kreindel Salater princto solutionis 456 Rub. arg. et 52 Cop. sub praes. 7. Decembris 1836 ad Nrum, 4810 huic Judicio libellum exhibitum judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejusdem absentis ignotam indicatam eins perioulo et impendio Isaacus Kaiz cam substitutione Eliae Japke qua corator constituitor, onocum jaxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, - praesens Edictum itaque admonet, ad hic Judicii die 16. Martii 1837 hora 9. m. comparendow, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendam, and sibi alium in patronum eligerdam, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Brody die 10. Decembris 1836.

(166) E d i c t u m. (2) Nro. 24,646. A Reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto notum redditur, quod judaei Moyses Jonas et Feige Czaczkes contra Thomam Zakaczewski illoque nefors demortuo ejus haeredes de vita, nomine et domicilio iguotos, puncto extabulationis Rubri actionis quoad Summam 291 flp. super realitate sub Nro. 203 2/4 sitae, actionem exhibuerint de praes. 12 Novembris 1836 ad Nrum. 24,646 adeoque Officium et opem judicis imploraverint.

Cum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est Curatorem iis dare, qui personam eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advonatum Dominum Theodosium Polanski oum substitutione Domini Advocati Minasiewicz, quocum actio in Judicio delata et ad contradictorium in diem 24. Februarii 1837 hora 9. mat. decretata juxta normam Codicis Jud. deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Thomas Zahaszewski illoque nefors demortuo ejus haeredes de vita, nomine et domicilio ignoti admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judicio nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 24. Novembris 1836.

(104) Edictum. (2)

Nro. 35445. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod Fiscus Reg. nomiue Communitatis Białokiernica Circuli Brzeżanensis medio libelli huic Judicio sub praes. 29. Novembris anni 1836 ad Nrum. 35445 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, ut pote: Obligationem snper adstitutis naturalibus Galiciae orientalis Nro. 8906 ddto. 27. Januarii 1802 seper 176 flr. 18 xr. per 41100 in rem Communitatis Białokiernica Circuli Brzeżanensis exaratam ac deperditam.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem § 202. Cod. Jud. citatur, nt documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores

documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Decembris 1836.

(89) Edictum. (2)
Nro. 36,016. Caesareo-Regium in Regnis Gali-

Nro. 36,016. Caesareo-Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Severino Com. Potocki et Pio Fredro aut his demortuis eorum successoribus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum

reddit: ex parte Justinae de Charczewskie 1mo voto Com. Humnicka 2do Com. Baworowska contra illos puncto extabulationis Summae 13,000 flp. cum usuris per 51:00 super bonis Leszczawka pro re Ignatii Com. Cetner lib. dom. 24. pag. 172 n 9 on. praenotatae cum consecutivis positionibus at pote reso-Intionibus negativis ddto. 27. Maji 1807 ad Nrum. 6610 tuin ddto. 1. Julii 1835 N. 18,115 tandem 17. Novembris 1835 N. 32,491 sub praes. 3. Decembris 1836 ad Nrum. 36,016 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Romanowicz cum substitutione Dni. Adti. Malisch qua Curator constituinr, quocam juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictnm itaque admonet ad eos hic Judicii die 13. Martii 1837 hora decima matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominaudum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnnma inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. K. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Decembris 1836.

(182) Ediftal-Borladung. (2)
Nro. 1025. Von Seite des Dominiums Padhayce
Brzezaner Kreises werden hiemit die ohne Bewilligung von dieser Herrschaft sich entsernten Militärpflichtigen: Isaak Roth, Jacko Jamszewski, Schmil
Goldberg aus Haus-Nro. 62, Schloma Sawa Zeit
aus Podhayce, Joseph Malinowski aus Haus-Nro.
24 aus Popławniki und Wasyl Holiat aus Lysa,
mit dem Termine von 6 Wochen zur Rücksehr in
ihr Geburtsort ausgesordert, und ihr Ausbleiben zu
rechtserigen, als sonsten gegen dieselben nach der
bestehenden Vorschrift verfahren werden wird.
Dominium Podhayce am 24. Dezember 1836.

(141) Ediktal=Vorladung. (2)

Nro. 266. Vom Dominio Turze Samborer Kreises, wird der jum Militardienste vorgemerkte und abwesende Michał Krawoow aus Haus Mra. 56, mittelst des gegenwartigen Edikts einberuffen, binnen 4 Wochen nach Turze juruczufehren, und sich beim Dominio anzumelden, widrigenfalls derselbe als Rekrutzungsstüchtling angesehen, und nach den dießfälligen Vorschriften behandelt werden wurde.

Tarze am 14ten Movember 1836.

(184) E d i ft. (1)
Mro. 5083. Wom Magistrate der kön. freven Handelsstadt Brody wird hiemit kund gemacht, d. ß auf Unsuchen des k. k. Lemberger Landrechts vom 29. November 1836 3. 35343 zur Titgung ber durch den k. Kistus im Namen der k. k. vereinten

Gefällen Verwaltung gegen die liegende Masse des Irsrael Jampolski evinzirten Ferderung von 8000 fl. W. W. sammt Exekuzionökösten im Betrage von 11 st. 34 kr., 17 fl. 45 kr., 13 fl. 30 kr. und 11 fl. 5 kr. K. M. die exekutive Fellbietbung des ter Chancze Barusin gehörigen dritten Theiles der Realität sud Nro. 4361/437 in Brody in drey Terminen, und zwar: am 9. Februar, 6. März und 10. Upril 1837 immer um 3 Uhr Nachmittag unter folgenden Bedingungen hiergerichts abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schahungewerth

von 1743 fl. R. M. angenommen.

s) Seder Kauflustige ift verbunden 5 Perzent als Ungeld zu handen der Lizitazions - Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschilingshalfte binnen 6 Wochen, die zweite binnen 6 Wonaten vom Tage ter Lizitazion gerechnet, gerichtlich zu erlegen. Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gejestichen oder bedungenen Aufkundigungstermine a zunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Laften nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Merarialforderung wird bemfelben nicht belaffen.

5) Nachdem niehrere Ligitagionstermine icon fruchtlos verstriechen find, so wird diefer hausanteil, woferne er um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden fonnte, auch unter der Schähung um jeden Preis feilgebothen merten.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wrd, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf dem Saufe haftenden Lasten ertabulirt und auf den ertegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er bingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazionebedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nache kommen, so wird das Haus auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionetermine verausgert werden.

8) Bir sichtlich der auf dem Saufe haftenden Lasten, Stevern und sonstigen Ubgaben werden die Rauflustigen an das Grundbuch und die Stadtkassa gewiesen.

Brody den 31. Dezember 1836.

(183) Rundmachung. (1)
Mrc. 25748 — 1836. Vom Magistrate der kön. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die allher in Lemberg unter Mrs. 51. und 52. 134 gelegene der Verlassenschaftm se des Undreaf Fedoroxicz und Ugnes Fedorowicz Witwe eigentbumlich gebörige, auf 3548 fl. 10 kr. K. M. ge-

richtlich geschäfte Realität auf Unsuchen bes Gläubigers Hrn. Franz Turski im Erekuzionswege zur Befriedigung ber gebührenden Summe von 612 fl. K. M. fammt 4—100 vom iten Upril 1835 zu berechnenden Zinfen und dann im Betrage von 31 fl. 37 fr. zuerkannten und gegenwärtig 29 fl. 7 fr. K. M. bewilligten Gerichtsköften durch öffentliche Feilbiethung in dem Iten Termine den 23ten Hornung 1837 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts auch unter dem Schähungswerthe unter nachstehenden Bedingnißen feilgebothen werden wird.

atens. Die befagte Realität unter Mro. 51. und 52. 114 wird in diesem Termine auch unter bem

Schapungswerthe veraußert werden.

2tens. Jeder Kauflustige ift verbunden nur bas 5—100 Reugeld im Betrage von 179 fl. 24 1]2 fr. K. M. zu handen ber abgeordneten Kommiffien zu erlegen.

3tens. Die erften eingebucherten Pupilarmaffen, in fofern fle in bem Raufschillinge begriffen find,

werden ben dem neuen Raufer belaffen.

4tens. Dem Meistbiethenden wird eingeraumt nach Abschlag der auf der hypothezirten Realität zu belassenden Kapital-Summen, den Rest des Kaufschillinges aber in drep gleichen Rathen, und zwar: die Erste gleich nach der Bestättigung des Verausberungsprothokolls, die übrigen zwen in den uu-unterbrochen nachsolgenden zwen halbiährigen Rasthen an das gerichtliche Depositenamt abzusühren.

Stend. Die übrigen früher 3. 3. 4439 verlaut-

erleichternden nicht entfraftet.

Lemberg am 22ten Dezember 1836.

#### Obwieszczenie.

Nro. 25748-1836. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszym czyni się wiadomo, iż realność tu we Lwowie pod Nrm. 51. i 52. 1/4 sytaowana do massy zmarłego Jędrzeja Fedorowicza i Agniszki Fedorowiczowej wdowy prawem własności należąca na 3598 ZłR. 10 kr. M. K. sądownie oszacowana, na żądanie wierzyciela Pana Franciszka Turskiego na zaspokojenie winnej Summy 612 fl. M. K. z procentami po 4-100 od 1. Kwietnia 1935 rachując, dalej w kwocie 31 fl. 37 kr. przyznanej i teraz w kwocie 29 fl. 7 kr. M. K. pozwolonej expensy przez publiczną licytacyję w trzecim i jednym tylko terminie, to jest: duia 23. Lutego 1837, o 3ciej godzinie popołudnia tu w ratuszu pod następującemi warunkami publicznie sprzedana będzie.

1.) Zmiankowana realuość pod Nr, 51. i 52. 114 sytuowana w tym terminie nawet poniżej taxy

sprzedana będzie.

2.) Każdy kupienia chęć mający obowiązany wadyum tylko 5–100, to jest: kwotę 179 fl. 241]2 kr. M. K. do rak licytującej Komissyi złożyć.

3.) Na pierwszych miejscach intabulowane pupi-

larne Sommy, jeżeli się w kupnie zawierają, przy

kapiciela zostawią się.

4.) Najwięcej ofiarującemu pozwala się po odtrąceniu na realności tej zahypothekowanych Summ, resztę kupna w trzech równych ratach, a to pierwsze zaraz po zaapprobowaniu licytacyi, drugie zaś nieprzerwanie po sobie w następujących półrocznych ratach do Depozytu sądowego złożyć.

5.) Inne do liczby 4439—1836 poprzednio ogłoszone licytacyi warunki w swojej mocy nie ama-

rzają się.

We Lwowie dnia 22. Grudnia 1836.

(194) Ankundigung. (1)

Diro. 11411. Bom f. f. Sarnower Bandrechte wird hiemit kund admacht, es fen auf Unfuchen des Stanislaus Werecki als Erben des Felix Dunikowski, zur Befriedigung der wider den Brn. Anten Dunikowski jugesprochenen Forderung von 10,612 flp. 15 gr. oder 2653 fl. 7 1/2 fr. C. M. sammt Intereffen und Gerichtskoften, die offentliche biergerichts abzuhaltende Feilbiethung ber im Gar becer Rreife liegenden, des Brn. Anton Dunikowski eigenthumlichen Guter Piekielko bewilligt, ju deren Ub. haltung zwei Termine, und zwar der 23te Februar 1837 und der 29te Mary 1837 um die 1ote Vor= mittageftunde, unter folgenden Bedingniffen bestimmt worden, in welchen befagte Guter entweder über, oder um den Schähungswerth, nicht aber unter demselben werden veräußert werden.

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtliche Schabungewerth von 18,128 fl. 20 fr. C. M. ange-

nommen.

2) Jeder Rauflustige ist verpflichtet, ben zehnten Tbeil des Schähungswerthes im Betrage von 1812 fl. C. M. als Ungeld zu handen der Feilbiethungs-Rommission baar zu erlegen, anfonst er zur Feilbiethung nicht zugelassen werde, welches dem Meistbiethenden nach beendigter Feilbiethung in den angebothenen Raufschilling eingerechnet, den übrigen

Mitbiethenden zurückgestellt werden wird.

3) Der Kaufer ist verpslichtet binnen 30 Tagen vom Tage der Bustellung der Zahlungstabelle, jene Gläubiger, die in dieser Tabelle angezeigt werden, zu ihren eigenen Känden, oder durch Erlag an das hiergerichtliche Depositenamt zu befriedigen, oder sich auf eine andere Weise mit ihnen abzusinden, und zwar unter der Strenge der in einem einzigen Termine, jedoch mit Beobachtung der 30. 451 und 433 der G. D. auf Gefahr des Käufers abzuhaltenden Reslizitazion, in weichem Falle der Käufer, für allen sowohl den Gläubigern als auch dem Executen vieleleicht zugefügten Schaden, mit dem Ungelde, und seinem ganzen Vermögen zu haften hat.

4) Der Meistbiethende wird gehalten senn, jene Gläubiger, welche ihre in den angebothenen Kaufschilling eintrettenden Kapitalien gegen vorläufige Auffundigung und Zahlung der Zinsen auf ben

Gutern belaffen wollten, auf den Gutern zu verfichern, und von benselben unter ahnlicher Religis tagionvandrobung funfperzentige Zinsen, an vas De-

positenamt zu zahlen.

5) In wie ferne ber Kaufer der Iten und 4ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird demfelben das Eigenthumsdekret ausgefolgt, derselbe auf seine Unkösten als Eigenthumer der gekauften Guter intabulirt, und ihm das ganze Gut mit allen Nustungen in den physischen Besis übergeben werden, alle Lasten hingegen werden aus dem obbenannten Gute ertabulirt, und auf den Kaufschilling überstragen werden; kiedoch wird der Kaufer gehalten sen, alle Grundlasten ohne allen Ubzug aus dem Kaufschillinge auf sich zu übernehmen.

6) Dem Meistbiethenden steht es fren, gleich nachdem ihm der Bescheid über das zum Gerichte angenommene Feilbiethungs-Protofell eingehandigt seyn mird, den dritten Theil des angebothenen Kaufpreises an das Depositenamt zu erlegen, in welchem Falle demselben auf sein Unsuchen die Guter in den physischen Besit, mit der Verpstichtung übergeben werden, daß von der Zeit der physischen Uebergabe benannter Güter der Kaufer gehalten sen, von den übrigenden zwey Dritiseilen des Kaufschillings fünsperzentige Zinsen für die Gläubiger jedes Jahr decursive zu zahlen.

7) Der Käufer wird nur für jene Steuern und andere Uerarialgiebigkeiten verantwortlich, deren Bablungstermin nach dem Tage der gerichtlichen

Gutdubergabe eintreten mird.

Wenn in diesen zwey Feilbiethungsterminen benannte Güter Piekietko weder über noch um den
Schäungswerth veraußert wurden, so werden in
Folge g. 148 der G. D. die Hypothekargläubiger,
rücksichtlich der zu gestattenden erleichternden Feilbiethungsbedindnisse zur Tagsaßung auf den Joten
Marz 1837 um 10 Uhr Vornittags vorgerusen
mit dem Unhange, daß die Ausbleibenden zur Mehr=
heit der Stummen der Erscheinenden gezählt wer=
den wurden.

Uebrigens ift jedem Rauflustigen erlaubt, bie Inventarien, den Schahungsaft und den Sabular= Ertraft der zu veraußernden Buter, in der hier-

gerichtlichen Registratur einzuseben.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden sämmtliche Hypothekargläubiger zu eigenen Händen, jene aber, welche ihrem Wohnorte nich unbekannt sind, als: Anna Sirussowa, Joseph Dunikowski, Barbara Trebecka, Simon Lubański, Paulinus Dzieciołowski, Kasimirus Dunikowski, Stephan Poletyło, Marianna Swięcicka, Joseph Wierzbicki, Felician Kownacki, Katharina Kownacka, so wie auch jene Glaubiger, welche nach dem 14. July 1836 mit ihren Forderungen in die Landtafel gekommen sind, mit dem Beysase verstandiget, daß zur Verwaherung ihrer Rechte sowohl bey diesen Lerminen, als auch bey den nachsolgenden gerichtlichen Handlungen

ber hiergerichtliche Udvokat H. Hoborski dem der Hr. Abvokat Romanowicz substitutt ist, als Kurator bestellt sey, es ihnen jedoch frey stehe, entweder personlich zu erscheinen, oder sich einen andern Bewollmachtigten zu erwählen, und diesem Gerichte anzuzeigen, ihnen übrigens obliege über die Aufrechtbaltung ihrer Rechte gehorig zu wachen, anssonst sie sich nur selbst die Folgen ihrer Fahrlaßigskit zuzuschreiben haben werden.

Mus dem Rathe' des f. f. Landrechts.

Tarnow am 27. Oftober 1836;

U wiadomienie.

Nro. 11,411. Ces. król. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż na prosbe Stanisława Wereckiego jako sukcessora Felixa Dunikowskiego, w celu zaspokojenia przysądzonéj temuž przeciw P. Antoniemu Dunikowskiemu Summy 10,612 Złp. 15 gr. czyli 2653 ZR. 7 1/2 kr. w M. K. z procentami i prawnemi kosztami, licytacyja dobr Piekiełko w Cyrkule Sandeckim lezacych, Pa. Antoniego Dunikowskiego. własnych, w dwóch terminach, to jest: na dulu 23. Lutego 1837 i 29. Marca 1837 o godzinie 10. z rana odprawić się mająca dozwoloną jest, w którychto terminach, rzeczone Dobra tylko za cene szacunkowa, lub wyżej takowej, nie zaś niżej ceny szacunkowej, pod następującemi warunkami sprzedane beda:

1) Na pierwsze wywołanie stanowi sie Summa

szacunkowa 18,128 ZR. 20 kr. M. K.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, dziesiątą część ceny szacunkowej w kwocie 1812 ZR. w M. K. w gotowiźnie do rak Kommissyi licytacyjnej jako zakłd złożyć, inaczej do licytacyi przypuszczony nie będzie, któryto zakład najwięcej otiarującemu po ukończonej licytacyi w cenę kupna wrachowanym, zaś innym licytan-

tom zwióconym bodzie.

3) Kupiciel obowiązanym będzie w 30 dniach po doreczonej sobie tabelli płatniczej tych wierzycieli, którzy w tej tabelli wymienieni będą, do tak własnych, lub przez złożenie do tutejszego sądowego Depozytu zaspokoić, lub się na inny sposób z nimi ułożyć, i to pod rygorem relicytscyi z niebezpieczeństwem kupiciela, jednak z zastrzeżeniem przepisu (). 451 i () 433 Ustawy Sądowej odbyć się mającej, w którym razie kupiciel za wszelkie tak wierzycielom jako i prawe n zwyciężonemu wynikie szkody, zakładem i swym całym majątkiem odpowiadać będzie.

4) Tych wierzycieli, którzyby swoje pretensyje w cenę kupna wchodzące, za poprzedniczem wypowiedzeniem i wypłaceniem procentów, na Dobrach zostawić chcieli, kupiciel obowiązanym będzie, na Dobrach zabezpieczyć, I od tych pretensyj, pod podobnym ralicytacyi rygorem, procenta po pięć od sta, do tutejszego sądowego Depozytu

wypłacać.

5) Gdy tylko kupiciel trzeciemu i czw. rtemu warunkowi zadosyć uczyni, bedzie temuż dekret dziedzictwa wydanym, teuże na swoje koszta jako właściciel kupionych Dóbr zaintabulowany, itemuż całe Dobra z wszelkiemi użytkami w fizyczne posiadanie oddane zostaną, wszystkie ciężary zaś rzeczonych Dóbr wyextabulowane, ina cenę kupna przeniesione będą, jednakowoż kupiciel obowiązanym będzie, wszystkie ciężary gruntowe bez odtracenia od ceny kupna, na siebie przyjąć.

6) Kupicielowi wolno będzie, zaraz po doręczeniu rezolucyi protokół licytacyi do Sądu przyjmuz jącej, trzecią część oliarowanej ceny kupna do Depozytu złożyć, w którym razie temuż na żadanie Dobra w fizyczne posiadanie z tym obowiązkiem oddane będą, że od dnia fizycznego oddania rzeczonych Dóbr, kupiciel od resztujących dwóch trzecich części ceny kupna, procent po pięć od sta na rzecz wierzycieli, corocznie decursive pła-

cić obowiązanym będzie.

7) Kupiciel tylko za te podatki i rządowe daniny odpowiedzialnym będzie, których termín wypiaty

po dniu sadowego Dobr oddania nastapi-

Gdyby rzeczone Dobra w tych dwóch licytacyi terminach nie były sprzedane, natenczas do wystuchania iutabulowanych wierzycieli w moc stuchania iutabulowanych wierzycieli w moc stucka ustawy Sądowej termin na dzień 30. Marca 1837 o godzinie 10. z rana wyznacza się, o to końcem ustanowienia warunków dolszą licytacyją ułatwiających, na któryto termin wzywają się wierzyciele z tym dodatkiem, iż nieobecni za zgadzających się z głosowaniem przytomnych uważani będą.

Z resztą chęć kupienia mającym zostawia się wolność przejrzenia Inwentarza, aktu szacunku i wyciągu tabularnego tychże Dóbr w tutejszo-sądowej

Registraturze.

O rozpisaniu takowej licytacyi uwiadamiają się wazyscy wierzyciele intabulowani osobiście, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Anna Strusśowa, Józef Dunikowski, Barbara Prebecka, Szymon Lubański, Paulin Dzieciołowski, Kazimierz Dunikowski, Szczepan Poletyło Maryjanna Święcicka, Józef Wierzbicki, Felicyjan Kowcacki, Katarzyna Kownacka, jako téż i ci wierzyciele, którzy po 14. Lipca 1836 z pretensyjami swemi do Tabuli weszli, uwiadamiają się z tym dodatkiem, iz im do obrony ich praw tak przy tych terminach jako téz później nastapić mających kroków sądowych za kuratora Adwokat P. Hobotski z zastępatwom Adwoketa P. Romanowicza dodany jest. Jeduakże enym wolno jest, albo osobiście na terminie licytacyi stanać, lub sobie innego pełnomocnika obrać, i o takowym Sadowi donieść - oraz upominaja sie, by nad prawem swojem przyzwoicie czuwali, inaczej szkodę z opóźcienia wynikią sobie samym przypisać będą winu.

Z Rady C. K. Sadn Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 27. Października 1836. (196) E d y k t. (1)

Nro. 643. Przez Juryzdykeyją sądową Hrabstwa Wiśnickiego, Cyrkułu Bacheńskiego, czynisię wiadomo, iż dom pod Nrem. 75 w Wiśniczu położony, Żyda Dawida Mandla własny, na 482 ZR. 30 kr. M. K. sądownie oszacowany, na satysfakcyją długu przez c. k. Fiskusa w imieniu najwyższego Skarbu wojskowego w kwocie 201 ZR. 41 738 kr. M. K. wraz z procentami po 41100 od dnia 1. Grudnia 1828 i kosztami prawnemi w kwocie 11 ZR. 30 kr. m. k. przysądzonemi ewinkowanego, w dwóch terminach i j. dnia 16. Lutego 1837 i dnia 16. Marca 1837 zawsze o godzinie 10. z rana w miejscu sądowej Juryzdykcyi Hrabstwa Wiśnickiego przez publiczna licytacyjęgoajwięcej ofiarnjącemu sprzedany zostanie, pod następującemi warunkami:

1) Za cone wywołania stanowi się kwote szacna-

kowa 482 ZR. w mon kenw.

2) Każdy chęć licytowania mający obowiązanym będzie, dziesięć-procentowe wadyum w kwocie 48 ZR. 15 kr. w m. k. do rak Kommissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, które najwięcej ofiarującemu w pierwszą połowę ofiarowanej ceny kupna wrachowane, innym zaś zaraz po ukończeniu licytacyi do

rak własnych zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie, pierwazą połowę ofiarowanej przez siebie ceny kupna w przeciągu 30 dni, drugą zaś w przeciągu dwoch miesięcy od dnia wzięcia aktu licytacyi do sadowej wiadomości rachując, sądownie złożyć, w przypadku zaś, gdyby któren wierzyciel wypłaty przed prawnym lub umówionym terminem wypowiedzenia przyjąć nie chciał, to

 Najwięcej oliarujący obowięzanym bedzie, takowe ciężary w miarę oliarowanej przez siebie ceny kupna przyjąć, lecz pretensyja eraryjalna zosta-

wiona mu nie będzie.

5) Jeżeliby dom ten na pierwszym lub drugim terminie licytacyi przynajmniej za cenę wywołacia sprzedanym być nie mógł, wiec na mocy prawa 148 i 152 Kod. sąd., tudzież Okólnika z dnia 14. Września 1824 do nru. 40,612 użyje się stosowych środków, i dom tenże w trzecim licytacyi terminie nawet pod ceną szacunkową za każda cenę sprzedanym zostanie.

6) Zaraz po złożeniu przez najwięcej ofiarującego ceny szacunkowej, lub po wykazaniu, iż wierzyciele swe pretensyje u niego zostawić chcą, będzie mu wydany dekret własności, długi zaś na tym domu ciążące, zostaną z domu tego wyextabulowane a na złożoną cenę kupna przeniesione.

7) Gdyby najwięcej ofiarujący warunkom tym w jakimkolwiek badź względzie jak najdokładniej zadosyć nie uczynił, natenczas dom ten z jego niew bezpieczeństwem i szkodą tylko w jedným terminie

sprzedanym publicznie zostanie.

8) Nakoniec, co się tycze ciężarów, podatków i innych powinności tego domu, chcących sobię

sprawić w téj mierze przekonanie, o syła się do ksiąg gruntowych, i miejscowej politycznej zwierzchności miasta Wiśnicza.

Z Jnryzdykcyi sądowej Hrabetwa Wiśnickiego

duia 14. Stycznia 1837.

(214) Lizitations-Ankundigung. (1)

Mro. 79. Es wird hiemit öffentlich bekannt gesgeben, daß am 7. Februar 1837 in der Winniter k. k. Tabakfabriks-Umtskanzley in den gewöhnlichen Umtsklunden von 9 bis 12 Uhr Vormittags 82 Stuck im Gehalte von 688 114 Eimer mit 472 eisfernen Reifen, ehemalige Weins und Urakfasser an die Meistbiethenden, mit Vorbehalt der höhern Beskattigung, und sogleich baare Bezahlung der ersstandenen Faßer werden veraußert werden.

Kaussussige mussen vor der Lizitazion ein Reugeld von 30 fl. C. Mt. auf dem Umtötische in der Fastrikkfanzlen erlegen, und können die zum Verkaufe bereit liegenden Leeren Faßer jeden Tag in den gewöhnlichen Umtöstunden ben der k. k. Fabriks

Defonomie besichtigen.

Mon der f. f. Tabaffabrif- Bermaltung.

Winniki den 23. Janner 1837.

(219) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 3701. Bur Befehung des bei dem Zarnower Stadtmagistrate in Erledigung gekommenen Gerichtsdienersposten, womit ein jahrlicher Gehalt pr. 100 ffl. C. M. verbunden ift, wird der Konkurs bis 15. Februar 1837 unter nachstehenden Bedin-

gungen ausgeschrieben :

Die Bittwerber haben ihre geborig belegten Gesuche, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde ben dem Tarnower Magistrate anzubringen, und sich darin über ihr Ulter, Geburt, Stand, Relicion, rann die zurückgelegten Studien, Kenntniß der deutschen, polnischen oder einer andern slavischen Sprache, über ihr moratisches und stitliches Betragen, Fabigsteiten und Verwendung, so, daß darin keine Periode übersprungen werde, auszuweisen.

2) Gine dem jahrlichen Gehalte entsprechende

Rauzion.

3) Ob und in welchem Grade selbe mit anderen Magistrats-Individuen verwandt und verschmägert sind. — Sarnow am 23ten Dezember 1836.

(206) Ankundigung. (1)

Mro. 575. Um Joten Janner d. J. Nochmittags um 3 Uhr wird hieramts eine Lizitazion zur Verpachtung der Lancuter lat. Pfarrtemporalien auf das geistliche Jahr 1837 abgehalten werden.

Hiezu gehören: 312 vier= und 312 zweispannige Bugtage, dann 832 handtage, 24 hühner, 2 Schock Eper und 5 Stuck Gespunst aus dem Pfarr= materiale von den Unterthanen, 51 50531600 Joch Ucker, 10 39431600 Joch Wiefen und Gartengründe, dann der Nugen von 3 Inventarkuhen.

Der Fikkalpreis ist 183 fl. 31 1/8 fr. C. M., wovon das Badium 18 fl. 21 fr. betragt.

Sollte der eiste Termin fruchtlos verstreichen, so wird am 6ten Februar eine zwente und am 13ten Februar d. J. Nachmittags eine dritte Lizietazion Statt finden.

Nom f. f. Kreisamte. Resow am 16. Janner 1837.

(207) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 15,622. Um 13ten Februar 1837 wird in Folge h. Gub. Berordnung vom 16. July 1836 3 36708 wegen Ueberlassung der Gerstellung an dem Markt Gwozdziecer Bernardiner Klostergebaude der Stallung, der Hofeinfassungsmauer und des Brunnens de Lizitazion in der Kolompier Kresamts. Kanzley abgehalten werden

Hiezu ift veranschlagt:

a) an baaren Auslagen für Professionisten = Arbeisten 630 fl. 8 314 fr.,

b) für das hiezu erforderliche Baumateriale 719 ft.

57 fr.,

c) für die von den eingepfarrten Gemeinden in Natura zu leistende Zusuhr der Baumaterialien und Handlangerarbeiten 464 fl. 54 134 fr.

Die Unternehmungsluftigen haben mit einem soloo Reugelde verfehen, um 9 Uhr Vormittags an dem festgefesten Termine zu erscheinen, wo ihe uen dann die übrigen Lizitazionsbedingniffe werden bekannt gemacht werden.

Kolompia am 10. Janner 1837.

(205) Rundmachung. (1)

Mro. 574. Um Biten b. J. wird in der fon. Kreisamtskangley eine Lizitazion zur Verpachtung der Handzlowker lat. Pfarrtemporatien auf das geiftliche Jahr 1837, und im Falle eines gunftigen Unboibes aich auf dren Jahre, und zwar, für Die Beit vom 25ten Marg 1837 bis 24ten Mary 1840 abgehalten werten. Giezu geboren: 208 Bandtage und 2 Stud Befpunft aus dem Pforrmateriale von den Unterthanen, 25 15211600 30ch Meder, dann 10 921/1600 Joch Wiesen, Garten und huthweiden, der Rugen von einer Inventarfub, der Naturalzebend rom berrschaftlichen Wieperbofe Handzlowka gorna, bann die Meffalien mit 52 12/32 Rorch Rorn, fevlet Baber von der Gemeinde Handzlowka delna. Der Fiskalpreis be-trägt 121 fl. 53 fr. K. Mi., woorn bas Badium mit 12 fl. 11 fr. R. M. baar zu erlegen ift.

Sollte der erfte Termin fruchtlos verstreichen, fo wird am 7ten Februar eine zwente, und am 14ten Februar b. J. eine drifte Ligitazion Statt finden.

L'om f. f. Kreisamte. Rzeszow am 16ten Janner 1837.

(204) Kundmachung. (1) Nro. 576. Um Zoten Janner d. I. Wormit. tags um so Uhr wird hieramts die Ligitazion zur Verpachtung der Lancoter Erdominikaner-Kloster' Realität auf die Zeit vom 25ten Marz 2837 bis

24ten Mary 1840 abgehalten werden.

Hiezu gehören de Unterthansschuldigkeiten von 468 vierspannigen Zug- und 1981 Handtagen; es wird an Grunozins 16 st. 15 kr. R. M. gezahlt, und an Kleingaben 18 Kores Haber, 3 Ganse u. 3 Kapauner entrichtet; die Unterthanen spinnen 18 Stuck Gespunk aus herrschaftlichen Materiale; zur Realität gehören 161 25011600 Joch Uecker, 17 156811600 Joch Wiesen und 3 34711600 Joch Garten, dann der Nugen von einer Kuh. Der Fisckalpreis betragt 520 st. 15 kr. K. M., wovon das Vadum mit 52 st. 11/2 kr. baar zu erlegen ist.

Sollte der erfte Termin fruchtlos verstreichen, so wird am 6. Februar eine zwente und am 13ten Februar d. 3. Vormittags eine dritte Lizitazion Statt finden. Vom f. f. Kreisamte.

Rzeszow den 16. Janner 1837.

(186) Rundmachung. (1)

Niro. 202. Der dießseitige vor der Refrutirung flüchtig gewordene Unterthansbursche Jorko Denefel ex Haus-Nro. 11, wird anmit aufgefortert, binnen der 6 wöchentlichen Frist in seine Heimath zuruckzusehren, als nach fruchtlosen Verlauf dieses Termins, selber als Refrutirungsflüchtling behandelt werden wurde.

Vom Dominio Mieczyszczow Brzezaner Kreises

am goten Dezember 1836.

(92) Ronfurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 2597. Bei dem Bochniaer Stadtmagistrate ist die Prothokollisten = Stelle mit jahrlicher Besolsbung 400 fl. C. M. in Erledigung gekommen.

Bur Befehung biefer Stelle, ober der im Vorruckungsfalle erledigt werdenden Kanzellistenstelle mit jahrlicher Besoldung 300 fl. E. M. wird der Knokurs bis 15ten Februar 1837 ausgeschrieben.

Die Dittwerber haben ihre instruirten Gesuche, im Falle sie schon angestellt waren, durch ihre vorgessette Stelle, sonst aver durch das betreffende k. k. Kreibamt bei dem Bochniaer Magistrate einzubringen, und sich über ihr Ulter, Geburtsland, Moralistat, zuruckgelegten Studien, Kenntnip der deutsschen, lateinischen und polnischen Sprache auszuweissen, und anzugeben, ob und in wie ferne sie mit den udrigen Beamten des Bochniaer Magistrard verwandt oder verschwagert sind.

Vom Bochniger Magistrate am 27ten Dezem=

ber 1836.

(162) Kundmachung. (3)

Mro. 16242 Um 3ten und für den Fall des Misslingens auch am 13ten und 22ten Februar 1837 werden zu Złoczow in der k. k. Kreisamiskanzley die Temporalien der lat. Pfarre in Wyzniany nebst dem Pfarraute Iakimow zur Verpachtung auf das geistliche Jahr 1837 das ist auf die Zeit vom 25. Marz 1837 bis 24. Marz 1838 und nach Umstanden auch auf drey nacheinander folgenden Jahre um den ausgemittelten Fiskalpreis von 1569 str. 32 kr. E. M., wovon der zehnte Theil als Ungeld bei der Lizitazion baar zu erlegen kommt, im Wege der öffentlichen Versteigerung mit folgenden Erstragsquellen ausgebothen werden, u. z.

A. der Pferrort Wyzniany:

1) 520 Bug- und 416 Handrobothstage,

2) 6 Stud Gespunst aus herrschaftlichen Werge von

jedem Unterthan,

3) 28 Joch 241 Quell. Aeckergrunde, für den Winter mit 6 Korez Korn und 2 Korez Waißen bestellt, dann 23 Joch 1331 2j: Quell. Garten und Wiesengrunde,

4) Maturalzehent von Wyzniany, Kurowice, Salowa, Rozworzany, Czernuszowice, Hanaczówka, Alfredówka, Laszki Królewskie und

Lahodow,

5) freie Holzung auf 104 Fuhren und freies Mable recht und

6) das Nutvieh.

B. Das Pfarrgut Jakimow:

1) 1408 Bug- und 1254 Handrobothstage, 16 St. Rapauner, 96 Stud Eper, 16 Kore Bindwaißen, 64 Korez Zinshafer, 2 Stud Ges fpunft von jedem Unterthan aus eigenem Werge und an baaren Zinsen 29 ftr.

2) 135 Joch 219 Dukl. Akergrunde, für den Winter mit 21 Korez 20 Garnez Korn und 13

Rores 4 Barnes Waisen bestellt,

3) 49 Joch 79 Quell. Garten und Wiefengrunde,

4) Gestrippe ju Baumruthen, und

5) das Ausschanksrecht im pfarr-herrschaftlichen Wirthshause.

Bloczow am 14. Janner 1837.

Mro. 14. Vom Dominio Bren Osuchowski Tarnower Kreises wird der zum Wehrstande vorgemerkte Unterthan Peter Krzen aus Haus-Nro. 14 hiemit aufgesordert, binnen dren Monaten hieramt zu erscheinen, als ansonsten derselbe den höchsten Vorschriften gemäß behandelt wurde.

### U wiadomienia prywatne.

(189) Gdy subhastacyja dóbr Krynic z przyległościami, między Tomaszowem zamościem położonych, w Dodatkach Gazety Lwowskiej ogłoszona, w dniu 13. Gradnia r. z. nie przyszła do skutku; przeto na mocy wyroku Trybunału Cywilnego I. Instancyi Województwa Lubelskiego, dobra też dnia 10. Lutego 1837, jako na stanowczym terminie, w Lublinie sprzedawane będa. (1)